## C F G7 C **G7** Ich kann mich noch erinnern an mein erstes eignes Rad, es war ein Herren-Achtundzwanziger, ging mir bis zur Schulter knapp. Ich fuhr damit ziemlich stolz durchs Dorf, die Straße auf und ab, denn ich hatte eine Klingel dran und sogar Licht am Rad. Später hatte ich ein Moped, es war ein gebrauchter Spatz, nur der Zylinder war vom Sperber und er machte viel Rabatz. Fuhr drum meistens durch den Wald, damit kein VoPo mich erwischt, als der mich dann mal doch geschnappt, hab ich ihm Märchen aufgetischt. DDR - du warst nicht meines Lebens beste Zeit, doch denk ich auch mal gern zurück an die Vergangenheit. Denk an die Tage meiner Jugend, an so manches Missgeschick, fand die erste zarte Liebe und ein Vorgefühl von Glück. C F G7 C Doch glaub ich nicht – ich wollt dich gern zurück. Meine Seefahrt war beendet, schneller als ein Hemd getauscht. Doch will ich mich nicht beklagen, hat mein Anteil dran berauscht. Wollt dann erst mal Geld verdienen: Hilfsarbeit im Straßenbau, war 'ne krasse Fehlentscheidung, hinterher ist man meistens schlau. Fünfundsiebzig dann zur Fahne, achtzehn Monate sind lang; als EK war ich sogar dann Soldatenkommandant. Dm Gab zum ersten Mal Befehle, war'n vier Mann im Eisenschwein, **G7** doch kurz vor der Entlassung sollt ich nicht mehr Gefreiter sein. DDR - du warst nicht meines Lebens beste Zeit, doch denk ich auch mal gern zurück an die Vergangenheit. Denk dabei ans Kuttersegeln, einmal Poel und dann zurück, viel weiter ging es nicht hinaus, die Grenzer hatten uns im Blick.

Drum glaub ich nicht – ich wollt' dich gern zurück.

C F G7 C

| С                                                   | F                          | G7                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Hab mich später dann gefangen, m                    |                            | Meisterbrief,         |
| der Preis dafür: zwei Finger - etwas                |                            |                       |
| Das galt auch für meine Ehen, zum                   | indest für die e           |                       |
| bei der Dritten bin ich geblieben, la               |                            | _                     |
| Neunundachtzig dann die Wende, r                    | -                          | _                     |
| schrieben nebenbei Geschichte, voi                  | -                          |                       |
| Hab die Kurve schnell bekommen,                     |                            |                       |
| so kam ich in die Verwaltung, bin B                 |                            | _                     |
| C F                                                 |                            |                       |
| DDR - du warst nicht meines Leber<br><b>G7</b>      | ns beste Zeit,<br><b>F</b> | c                     |
| doch denk ich auch mal gern zurüc                   | -                          | •                     |
| Denk an die Zeit der Montagsdemo                    | •                          | brach's das Genick;   |
| es hieß: Stasi in die Produktion, let.<br><b>G7</b> | •                          | ann ihr Glück.        |
| Drum glaub ich nicht, ich wollt' dich               | •                          |                       |
| C F                                                 |                            |                       |
| DDR - du warst nicht meines Leber<br><b>G7</b>      | ns beste Zeit,<br><b>F</b> | c                     |
| doch denk ich auch mal gern zurüc                   | -                          | _                     |
| Denk dabei ans Kuttersegeln, einm <b>G7</b>         | al Poel und dan            | n zurück,<br><b>C</b> |
| viel weiter ging es nicht hinaus, die               | -                          | •                     |
| C F                                                 |                            |                       |
| DDR - du warst nicht meines Leber                   | ns beste Zeit,             | C                     |
| doch denk ich auch mal gern zurüc                   | k an die Vergar            | •                     |
| Denk an die Tage meiner Jugend, a                   | an so manches  <br>F C     |                       |
| fand die erste zarte Liebe und ein \                | -                          |                       |
| C F                                                 |                            |                       |
| DDR - du warst nicht meines Leber<br><b>G7</b>      | s beste Zeit,              | СС                    |
| doch denk ich auch mal gern zurüc                   | •                          | •                     |